## Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch den 23. Januar 1833.

Angekommene Fremde vom 21. Januar 1833.

Hr. Guteb. v. Potworowsti aus Deutschepresse, Hr. Guteb. v. Riegelewsti aus Bythin, Hr. Amtmann Krakowsti aus Schlessen, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Pachter Rogoweti aus Twozimiret, Hr. Probst Jissiewicz aus Groczissto, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Guteb. Chodorinsti aus Wegierti, Hr. Guteb. Chos borinsti aus Kornizewo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Chirurgus König aus Lisa, Hr. Dekon. Commist. Lorenz aus Virnbaum, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Guteb. Sulerzycki aus Chomiąży, Hr. Guteb. Gajewsti aus Wollstein, Hr. Guteb. Trzebuchowsti aus Korzejstowo, Hr. Pachter Wendorst aus Klein-Gutowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Propinations = Pachter Jhig Hirld aus Barcin, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Probst Komassiewsti aus Slupy, Frau Guteb. v. Gostynsta aus Galubin, Hr. Commist. Glasdisch aus Bollese, Hr. Capitain Brzezinsti aus Goscieszyn, Hr. Capitain Studscipposti aus Gnino, I. in No. 384 Gerberstraße.

Adstralcitation. Im Hypothekenbuche der, dem Grafen Friedrich Wilbelm von Brandenburg und der Frau Herzogin v. Auhaltenburg, gehörigen, im Wirsiger Kreise belegenen Herrschaft Lizsewo, ist Rubr III. Nro. 14. für ben Lieutenant Ernst Friedrich v. Schmies deberg im v. Kalkreuthschen Dragoners Megiment ex obligatione vone 18. Ausgust 1791 eine Forderung von 10,000 Athl. unterm 10 November 1791 eins getragen. Die Besiger der Herrschaft,

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney maiętności Liszkowa w Powiecie Wyrzyskim położoney, do Hrabi Frederyka Wilhelma de Brandenburg i JO, Xiężny de Anhalt-Koethen Julie z Hrabiów de Brandenburg należącey, zaintabulowana iest Rubr. III. Nro. 14. pod dniem 1090. Listopada 1791. summa Tal. 10,000 dla Porucznika Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg w pułku dragonów de Kalkreuth zostającego, na mocy obligacyi z dnia 1890 Sierpnia

welche behaupten, daß biefes Intabulat bezahlt, die Quittung barüber aber von ben nicht auszumittelnbrn Erben bes auf Ruhnow am 3. August 1818 verftorbe= nen frubern Lieutenante und ale Capitain Dimittirten v. Schmiebeberg, befanntlich letten Inhabers bes über bie 10,000 Rthl. fprechenben Dofumente nicht ers theilt werden fann, haben tarauf ange= tragen, bag bie gedachte Poft Behufs ber Lofdung gerichtlich aufgeboten mer-Es werden baher bie Erben bes früheren Lieutenants und als Capitain verabichiebeten Ernft Friedrich v. Schmie= deberg, fo wie alle biejenigen hiermit aufgefordert, welche als Eigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandnehmer ober aus irgend einem andern Grunde ein Unrecht auf die besagte Post von 10,000 Rthl. zu haben glauben, ihre etwanigen Unipruche in bem auf ben 30. Marg 1. 3. 10 Uhr oor bem herrn Landgerichtes Rath Tifcher anberaumten Termine anzumelben, wibrigenfalls biefelben mit allen ihren diesfälligen Unspruchen pra= fludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Schneidemubl, b. 15. Delober 1839.

Ronigl. Preup. Landgericht,

1791. Posiadacze rzeczoney maietności, którzy twierdzą, że summa ta iest zapłaconą, lecz kwit z tego powodu udzielonym być nie może, ponieważ sukcessorowie zmarłego w Runowie na dniu 3go Sierpnia 1818. Porucznika w randze kapitana abszytowanego de Schmiedeberg, iako ostatniego posiadacza dokumentu na summe 10,000 Tal. opiewaiącego, wyśledzonemi być nie mogą, uczynili wniosek, aby summa ta celem wymazania iéy z księgi hypoteczney sądownie ogłoszoną została. Wzywaia się przeto sukcessorowie byłego Porucznika, a późniey w randze kapitana abszytowanego Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg, tudzież wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, po. siadacze, zastawni, lub z innego iakiego powodu do w mowie będącey summy 10,000 Tal. prawo mieć mniemaią, ażeby pretensye swoie w terminie dnia 30go Marca r. prz zrana o godzinie 10téy przed Wnym Fiszer, Konsyl. Sądu swego, podali, gdyż w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wykluczeni zostaną i co do takowych wieczne milczenie nałożone im będzie.

Pila, dnia 15. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhastationspatent. Das zu Chodziesen unter Do. 98 belegene, gur Mendel Levin Boasichen Concuremaffe gehörige Wohnhaus nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 413 Mthl. 27 Ggr. 6 Pf. gewürdigt ift, im= gleichen zwei zu ber gebachten Concurs= maffe gehörige, in ber Gynagoge gu Chodziesen befindliche Schulbante, welche resp. auf 20 Athl. und 10 Rthl. abgeschätzt find, und wofur im Termine ben 23. August 1831 ein Meiftgebot von 105 Athl. 15 Ggr. abgegeben worden, follen auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich verfauft werben. Sierzu ift ein neuer Bietunge = Termin auf ben 26. Februar 1833 bor bem herrn Landgerichte-Rath Wegener Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Machricht befannt gemacht, bag bas Grundfluck und bie zwei Schulbante bem Meistbietenben zugeschlagen und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gefetgliche Grunde bies nothwendig madjen.

Schneibemuhl, ben 22. October 1832. Roniglich Preuß Landgericht.

Boiktal. Citation. Nachdem über ben Nachlaß der zu Ezarnikau verstorbe= nen Wittwe des Accise-Einnehmers Drager, Maria Philippine geborne hügen, auf den Antrag der Erben der erbschaft= liche Liquidations-Prozeß eröffnet worden

Patent subhastacyiny. Domostwo w Chodzieżu pod Nrem 98. położo. ne, do massy konkursowey Mendela Lewina Boas należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 413 Tal. 27 sgr. 6 fen. iest ocenione, tudzież należące do rzeczoney massy konkursowey dwa ławki w buźnicy Chodzieskiey znaydujące się, które resp. na 20 Tal. i 10 Tal. sa ocenione, za co wszystko w terminie licytacyjnym dnia 23, Sierpnia 1831. naywięcey 105 Tal. 15 sgr. podano, maią być na wniosek wierzyciela iednego publicznie sprzedane. W tym celu wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 26. Lutego 1833. zrana o godzinie gtév przed Sędzią Ziemiańskim Wegener w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość i rzeczone dwa ławki naywięce daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Pila, dnia 22. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłey w Czarnkowie wdowy Poborcy Akcyzy Draeger Maryanny Filipiny urodzoney Hügen, na wniosek sukcessorów process spadkowo-likwidacyjny otworzo-

iff, fo werben alle unbekannten Glaubiger, welche an die Erbichaftemaffe Forderungen haben, hiermit aufgefors Dert, in bem gur Anmilbung berfelben auf ben 26. Mary f. Bormittags um 10 Uhr por bem Landgerichts = Rath Kroll anftehenden Termine perfonlich ober burch gefetlich zuläffige Bevollmach: tigte, mogu ihnen die Juftig = Commiffa= rien Schult, Morit und Juftig = Com= milions-Rath Mittelftat vorgeschlagen werden, ju erscheinen und ihre Forde= rungen anzumelden, widrigenfalls bieje= nigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart und mit ihren Unfpruchen nur an bas= jenige verwiesen werden follen, mas nach. Befriedigung ber fich gemeldeten Glau= biger bon ber Maffe übrig bleibt.

Schneidemuhl, d. 29. Decbr. 1832. Königl. Preuß. Landgericht.

ny został, wzywaią się przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do massy spadkowéy pretensye maią aby w celu zameldowania takowych na wyznaczonym terminie dnia 26. Marca r. p. zrana o godzinie totey przed Sędzią Ziemiańskim Kroll osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Szulc. Moric, i Radzee Kom. Spr. Mittelstaedt przedstawiamy stanęli, i pretensye swoie podali; w przeciwnym bowiem razie ci którzy nie stana, wszelkie prawa pierwszeństwa utraca i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi będą, co po zaspokoiezgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Piła, dnia 29. Grudnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Edittalcitation. Nachdem über ben Nachlaß bes am 4. Juui 1825 gu Arfugemo verftorbenen Gutspachter Si= polit b. Rojsfomefi auf ben Untrag bes Bormundes, Juftig = Commiffarius v. Rapfowefi, ber erbichaftliche Liquida= tiong-Prozeg eroffnet worden, und wir gur Unmeldung und Liquidirung ber Un= fpruche der Glaubiger einen Termin auf ben 31. Januar 1833 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Referendarius Debell in un= ferm Juftruftionszimmer anberaumt ba= ben, fo laben wir hierdurch alle unbefannte Glaubiger bor, in biefem Termis

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością po Hipolicie Koszkowskim dzierzawcy w Arkuszewie na
dniu 4. Czerwca 1825. zmarłym na
wniosek opiekuna Ur. Reykowskiego
Kommissarza Sprawiedliwości process
sukcessyino - likwidacyiny otworzonym i termin do zameldowania i likwidowania pretensyi wierzycieli na
dzień 31. Stycznia 1833. zrana
o godzinie gtéy przed Deputowanym Referendaryuszem Pedell w sali
posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy
wszystkich niewiadomych nam wie-

ue entweber in Person, ober durch gesetztich zulässige Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz-Commissarien Schulz und Sobesti in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche an den gebachten Nachlaß anzumelden, und deren Michtigseit nachzuweisen, im Fall des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verzlusig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Onefen, ben 6. Ceptember 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Averrissement. Zum Berkauf des in der Stadt Schubin unter Mo. 67. beslegenen, den Gerbermeister Samuel und Anna Sternschen Ebeleuten gehörigen, auf 782 Athl. abgeschäften Grundstücks nebst Zubehör, sieht im Wege der nothe wendigen Subhastation der neue peremtorische Bietungs-Termin auf den 6 ten Mai 1833 vor dem Herru Landgerichtse Rath v. Ingersleben Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtssselle an.

Die Tare fann in unserer Registratur eingeschen werben.

Bugleich wird ber Realglaubiger, Der konom Ernft Rucks, für welchen im hips pothekenbuche biefes Grundfincks Rubr. III. Nro. 2. 600 Athl. eingetragen

rzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schulz i Ur. Sobeski im się przedstawiaią, stawili, pretensye swe do wspomnioney pozostałości podali, rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogacych praw swoich osadzonemi i z pretensyami swemitylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać by mogło, ode. słanemi być maią.

Gniezno, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przędaży posiadłości w mieście Szubinie pod Nr. 67. sytuowaney, do garbarzy Samuela i Anny małżonków Stern należące w wraz z przyległościami na 7.82 Talarów ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi nowy termin licytacyiny na dzień 6. Maia 1833. zrana o godzinie 11. przed W. Ingersleben Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Zarazem wzywa się ninieyszem realny wierzyciel ekonom Ernst Ruks, dla którego w księdze hypoteczney teyże posiadłości pod Rubr.

stehen, hierburch vorgeladen, in dem gedachten Termine zu erscheinen, und seine Rechte wahrzunehmen, widrigensfalls dem Meistbietenten nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes, die Löschung seiner eingetragenen Forderung ohne Production der Schultz und Berspfändungs-Urkunde vom 4. Juni 1825, welche einzureichen ist, ersolgen wird, er mag damit leer ausgehen oder nicht.

Bum Affiftenten ift bemfelben ber biefige Juftig . Commiffarins Landgerichts= Rath Brir ex officio bestellt worden.

Bromberg, ben 26. November 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung, Am 12. Detober b. 3. wurde in bem, gu ben Rur= nifer Gutern gehörigen Forft = Reviere Drapatta, in ber unweit Szegntnifi belegenen Schonung, breißig Schritte rechts von dem Wege nach Kolninko, die Leiche eines unbefannten Mannes vor= gefunden. Der Berftorbene, 5 guß 6 Boll groß, bon fartem Rorperban, über 40 Sabr alt, hatte eine Schafpelgjacke, bergleichen Beinfleider, furze Stiefel und ein altes leinenes Sembe an; fein ganger Rorper war mit Gewurm bebedt, ber Ropf bereits fo bavon angegangen, bag bas Geficht nicht mehr erfannt wer= ben fonnte; bie haare erschienen blond; auf dem linken Fuße wurde eine fleine Quetfchung mahrgenommen und an bei= ben Rugen war ftellenweise bie Sant verlett.

III. liczbą 2. są zaintabulowane 600 Talarów, ażeby w rzeczonym terminie stawił się i swych praw dopilnował, gdyż w razie przeciwym nietyl ko przysądzenie na naywięcćy daiącego, ale téż po złożeniu w Sądzie summy kupna wymazanie zahipotekowanéy pretensyi iego nawet bez okazania obligacyi z dnia 4. Czerwca 1825 roku, którą podać należy, nastąpi, i to czy wyidzie z nią prózno lub nie.

Za Assystenta przydany mu został ex officio Ur. Brix Kommissarz Sprawiedliwości i Radzca Sądu Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 26. Listp. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dnia 12. Pazdziernika r. z. znaleziono w rewirze leśnym do dóbr Kurnickich należacym, Drapatką zwanym, w zagaieniu pod Sczytnikami położonem, 30 kroków w prawo od drogi do Kurnika, trupa męsczyzny nieznaiomey. Zmarły, 5 stóp 6 cali wysoki, postaci mocnéy, nad 40 lat stary, miał na sobie kurtkę z owczey skóry, takie spodnie, krótkie bóty i starą lnianą koszulę, ciało całkie robakami było obsypane, a głowa tak iuż znażo. na, že twarzy juž nie možna bylo poznać, włosy iednakowoż okazały się blond, na lewéy nodze znaleziono przycisk nieznaczny, a na obydwóch nogach skóra mieyscami zdra. źniętą była,

Ceche Schrifte bon ihm entfernt,

- 1) eine alte blautuchene Wefte,
- 2) eine alte blauleinwandene Schurge,
- 3) zwei alte leinwandene Gade,
- 4) ein Paar grauleinwandene Bein-
- 5) ein alter Leinwandlappen und zwei leinwandene Beutelchen mit etwas 3wirn,
- 6) ein leinwandenes Salstuch,
- 7) eine alte lederne Tasche,
- 8) eine Tabackoblase mit etwas Taback, eine Tabackopfeife und ein Feuerftabl,
- 9) ein alter Filghut,
- 10) ein Topfchen mit etwas Butter,
- 11) ein Fingerhut, eine Scheere, ein Messer, ein Lappchen mit 4 Nah, nabeln, ein Knopf, ein Lappchen mit etwas Pfesser,
- 12) zwei Rafirmeffer und ein Pinfel,
- 13) ein blauleinwandenes Beutelchen mit 28 Sgr. 3 Pf. baar.

Neußere Verletzungen waren sonst nicht vorhanden. Die bisherigen Nachfors schungen, wer und weher der Verstors bene war, sind ohne Erfolg geblieben.

Dies wird hierburch jur bffentlichen Kenntniß gebracht. Die etwanigen Berswandten und Angehörigen des Berftorsbenen werden aber aufgefordert, uns über die näheren Lebensverhaltnisse des selben binnen 4 Wochen Anzeige zu machen.

Bnin, ben 18. Januar 1833.

Rbnigl, Preug. Friebenegericht.

Sześć kroków od niego odlegle znaleziono następujące szczegóły:

- 1) westkę starą, sukienną, granatowa,
- 2) fartuch stary, płócienny, granatowy,
- 3) dwa miechy stare Iniane,
- 4) spodnie lniane, szare,
- płat stary lniany i dwa woreczki płócienny w których nieco nici,
- 6) chustkę od szyi lnianą,
- 7) torbę starą skórzanną,
- kapciuch w którym nieco tytuniu feikę do palenia i krzesiwko,
- 9) kapelusz stary,
- garneczek w którém nieco masła,
- tek, z czterema iglami, guziki, i płatek w którym nieco pieprzu,
- 12) dwie brzytwy i pęzelek,
- 13) woreczek lniany granatowy, w którym 28 sgr. 3 fen, gotowemi pieniędzmi.

Powierzchownie nie było z resztą żadnego śladu gwałtowności iakiey; dotychczasowe śledstwa względem osoby zmarłego i względem mieysca z kąd pochodzi, bezskutecznemi zostały.

Podając to do publicznéy wiadomości, wzywamy krewnych i przynależących zmarłego, ażeby nam o stósunkach życia iego w przeciągu czterych tygodni donieśli.

Bnin; dnia 18. Stycznia 1833. Król. Pr. Sąd Pokoju. Steckbrief. Der unten bezeichnete Martin Je fionkie wicz, der wegen Diebstahls verhaftet gewesen, ist auf dem Transporte nach Koronowo zwischen bier und Pakose entsprungen.

Mile Civil, und Militair, Behörben werden ersucht, auf ihn Ucht zu geben, und im Betretungsfalle verhaften und an das Königl. Inquisitoriat zu Korono- wo abliefern zu laffen.

Juowraclam, ben 8. Januar 1833.

Ronigl. Preup. Friedensgericht. Signalement.

Martin Jestonkiewicz, in Straszewo (in Polen) gebürtig, 24 Jahr alt, katholisch, 5 Kuß 6 Joll groß, Haare schwarz, Augen braun, Augenbraunen schwarz, Nase länglich, Jähne gesund, Gesicht oval.

Un ber linken Seite bes Salfes eine geheilte Marbe.

Befleidung.

Ein bellblauer inchener Bauermantet (Oponeza genannt), eine dunkelblaue Bauerjacke mit kurzen Aermeln, dunkels blaue hofen, gewöhntiche Bauerstiefeln, und runden Filzhut.

List gończy. Niżey opisany Marcin Jesionkiewicz, który za kradzież uwięziony był, znalazł na transporcie do Koronowa, między Inowracławiem a Pakością łatwość ucieczki.

Wszystkie woyskowe i cywilne władze wzywaią się ninieyszém, aby na tego zbrodniarza bacznie czuwały i tegoż w razie uchwycenia pod ścisłą strażą Król. Inkwizytoryatowi w Koronowie odesłać kazały.

Inowracław, d. 8. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Rysopis.

Marcin Jasionkiewicz, w Straszewie w Polsce urodzony, 24 lat stary, katolik, 5 stóp 6 cali maiący, włosa czarnego, oczów szarych, brwiów czarnych, nosa pociągłego, zębów zdrowych, twarzy ścięgłey.

Na lewéy stronie szyi ma zagoioną bliznę.

Ubier iego.

Jasno granatową chłopską opończą, ciemno granatowy kaftan z krótkiemi rękawami, ciemno-granatowe spodnie, zwyczayne chłopskie buty i kapelusz,

Die Musiklehransialt im Mielzynskischen Hause, Wronkerstraße Nro. 91., bebarf einiger Pianofortes zur Miethe. Man melbe sich beshalb baselbst bei bem Unterzeichneten, Nachmittags von 2 bis 3 Uhr. E. Nicolai.

Es ift am 21. d. M. auf der Promenade in der Wilhelmöstraße oder auf bem Wilhelmsplatz ein kleiner Schluffel verloren worden. Der Finder, der ihn Wilhelmsstraße No. 173. abglebt, erhalt 2 Athl. Belohnung.